u

## Nº0. 52.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, ben 1. Marg 1832.

Ungefommene Fremde vom 27. Februar 1832.

Br. General a. D. v. Cfargynofi aus Brefchen, I. in No. 1 St. Martin; fr. Lieut. Roller aus Liffa, Br. Gutebef. v. Studnareft aus Alt-Laube, i. in Do. 99 Bilbe: Dr. Gutebef. Dobravdi aus Bomblin, Rrau Gutebef, v. Chlavowella aus Cominiec. Rrau Gutebef, v. Gorcanfgemota aus Golinowo, I. in Do. 251 Breslauerftrage; fr. Pelergydi, Ruff. Rittmeifter, und Sr. Langerem, Ruff. Lieut., and Aleczewo, I. in Do. 243 Breslauerftrafe; Gr. Probft v. Salmonoff und Sr. Pachter Rerfter aus Strzelno, I. in Do. 384 Gerberftrafe; Br. Erbherr Jagodanuell aus Biechowo, Gr. Partifulier Cidowicz aus Turga, Fran v. Bials toweta aus Pierachno, I, in Do. 395 Gerberftraffe; Rrau Spilemefa und Br. Beiftlicher Suchanfiewicz aus Gnefen, I. in Do. 3gt Gerberftrage; Dr. Dachter Riersti aus Brange, 1. in Do. 187 Bafferftrage; Gr. Pachter Rogurindft aus Wronowicz, Sr. Erbherr Kwiattowski aus Dzierzanna, Br. Erbherr Beregnicki aus Gorgno, I. in Ro. 168 Wafferftrafe; Sr. Erbherr Storafgewell aus Glino, t, in No. 23 Ballifchei; fr. Commiff. Jastoweff aus Bientow, fr. Raufmann Schreiber aus Rogafen, I. in Do. 33 Mallichei; Gr. Raufmann Wollau aus Bers lin, I. in Do. 20 St. Abalbert.

Dom 28. Februar.

Hr. Banquier Singels aus Waterstant, Hr. Handelsmann Malbrane aus 3irke, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutebes. v. Sulgrzycki aus Jeziorki, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutebes. Kierski aus Riemierzewo, Hr. Kausmann Brand aus Berlin, Hr. Pachter Poluga aus Bronislaw, Hr. Graf Storzewski aus Bronsnizewice, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Probst Piotrowicz aus Gronowo, Hr. Probst Pawinski aus Strasburg, Hr. Prior Wierzbinski aus Obra, Hr. Pachter Szenic aus Maladowo, Hr. Pachter Szenic aus Sowinna, Hr. Gutebes. v. Suchodolski aus Samter, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutebes. Wollowicz aus Babin, Hr. Gutebes. Etablewski aus Kolaczkowo, Hr. Gutebes. Indlins ski aus Broonica, I. in No. 396 Gerberstraße; Pr. Gutebes. Drweski aus Broonica, I. in No. 396 Gerberstraße; Pr. Gutebes. Drweski aus Broonica, I. in No. 396 Gerberstraße; Pr. Gutebes. Drweski aus Broonica

bomo, I. in Do. 391 Gerberftrage; Br. Paditer Ckalameti aus Bierzeja, Br. Burger Rupniemefi aus But, I. in Do. 168 Bafferftrage; Br. Burger Korwert aus Warichau, I. in Do. 136 Wilhelmsftrafe; Sr. Kammerer Bernd aus Wreichen, I. in Do. 33 Ballifchei; Gr. Berwalter Dreper aus Mikufgewo, fr. Be-Schäfteführer Dorn ans Czafemo, Sr. Pachter Ciefielefi aus Chroftowo, Br. Pach= ter Cieffeldfi aus Bardych, Sr. Posthalter Milondfi and Mongrowit, I. in Do. 26 Ballifchei; Br. Raufmann Simon aus Filehne, I. in Ro. 20 St. Abalbert: Dr. Apotheter Legal und Sr. Dofter Rittinger aus Penfern, I. in Mo. 95 Gt. Abalbert; br. Gutebef. v. Dzierganowefi und fr. Gutebef. v. Chuborechi aus Rars nifgewo , Sr. Raufmann Leon Leon aus Liffa, Sr. Abt Markowell aus Erzemefino, I. in Do. 384 Gerberftraffe.

Poittalcitation. Nachoem über bie Kanfgelder des in ber nothwendigen Subhaftation fur bas Meiftgebot berau-Berten, fruber bem Steuer = Controlleur Sann gehörig gemefenen, bier unter Do. 217. St. Martin belegenen Grundftuds, auf ben Untrag mehrerer Glaubiger, me= gen Ungulänglichkeit biefer Raufgelber gur Befriedigung fammtlicher, auf bas Grundftud eingetragener Realglaubiger, ber Liquidationsprozeg eröffnet worden, fo werden die unbefannten Glaubiger, welche an bas Grundfind oder bie Kauf= gelber irgend einen Unfpruch gu baben vermeinen, hierdurch offentlich vorgelaben, in dem auf den 14. April 1832 Bormittags um to Uhr vor bem Deputirten Landgerichte - Rath Sellmuth in unferm Inftruftionegimmer angesetzten Termine entweder in Perfon ober burch einen gefetilich julufigen Bevollmachtig= ten gu erfcheinen, ben Betrag und bie juzeigen, und die Dofumente, Brief-Schaften und fonftigen Beweismittel bar,

Zapozew edyktalny. Gdy nad summa szacunkową gruntu pod Nro. 217. tu na przedmieściu Ś. Marcina polożonego, dawniey do Kontrollera Hayn należącego, na wniosek niektórych wierzycieli realnych process likwidacyiny otworzonym zostal. przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy do gruntu powyższego lub summy szacunkowéy pretensye mieć mniemaia, aby się w terminie na dzień 14. Kwietnia 1832. o go. dzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Hellmuth w izbie naszév instrukcyinéy wyznaczonym, osobiściel ub przez pełnomocnika prawem dozwolonego stawili się i pretensye swe dostatecznie podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami do gruntu rzeczonego lub summy szacunkowey wykluczeni i wie-Art ihrer Forberungen umftanblich an- czne im w tey mierze milczenie tak przeciw okupicielowi iak przeciw wierzycielom pomiędzy których pie-

über im Driginale ober in beglanbter Mbichrift vorzulegen, weil fonst jeder im Termine Musbleibende und bis gu bem= felben feine Unspruche nicht anmelbende Glanbiger mit feinen Unfpruchen an bas Grundflud und bie Raufgelbermaffe prå= flubirt und ihm bamit ein ewiges Stills schweigen sowohl gegen die Raufer bes Grundftucks, als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld wird vertheilt werden, auferlegt werden foll. vollmachtigten bringen wir bie Juftig-Commigarien v. Przepalfowefi, Detere= fon und ben Juftig = Commiffarius Lands gerichts = Rath v. Gigydl hierfelbft in Porschlag.

Pofen ben 8. December 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

niądze kupna podzielone będą, nakazanem zostanie. Jako mandataryusze przedstawiamy UUr. Przepałkowskiego, Petersona i Giżyckiego kommissarzów sprawiedliwości tu w mieyscu.

Poznań d. 8. Grudnia 1831-

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Editralcitation. Bon bem unterzeichneten Landgerichte werden folgende Bersonen:

t) der Johann Christian Kirschke, am 5. September 1783 in Sandvorz werk geboren, welcher seit 20 Jahren verschollen ist;

2) ber Abraham Klingel, im April 1778 zu Grätz geboren, beffen Aufenthalt feit 20 Jahren unbekannt ist;

3) der Cafimir Bartholomaus, am 3. Marz 1793 zu Lubiatowko bei Dol= zig geboren, welchem ber Name Witkowski beigelegt worden, und Zapozew edyktalny. Przez Sad podpisany następuiące osoby, iako roz

- 5) Jan Krystyan Kirschke w dniu 5. Września 1783. w Sandvorwerk urodzony, który około 20 lat stąd gdzieś się podział i żadnéy osobie niedał wiadomości,
- 2) Abraham Klingel w Kwietniu 1778. w Grodzisku urodzony, którego pobycie iuż od lat 20 nie iest wiadome,
- 3) Kaźmierz Bartłomiey w dniu 4. Maia 1793. w Lubiatowku pod Dolskiem urodzony, któremu nazwisko Witkoski nadane, i

ber bor 20 Jahren gur polnischen Urmee ausgehoben, im Jahre 1814 in Dangig gefforben fenn foll;

4) die Wittwe Nomakowska, welche im Jahre 1811 nach dem Tobe ihe red Chemanns, des Schmidt Mopeiech Nowakowski, von hier nach Kazimierz bei Kalisch sich begeben haben foll;

5) der Kurichnergeselle Gottlieb Sie, gismund Meyer, geboren am 20. Marz 1788, Sohn des Kurschners Gotthard Meyer und der Anna Hestena geborne Schendel, welcher im Jahre 1810 seine Baterstadt Obrzys co verlassen und seit dem nichts von sich hat hören lassen;

so wie deren etwa zurückgelassene Erben und Erbnehmer hierdurch aufgefordert, sich schriftlich oder personlich binnen 9 Monaten, spätestens aber in termino den 23. Oktober 1832 Normittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Reserendar Raskel in unserm Instruktions- Zimmer zu melden und weitere Anweisung zu gewärtigen, widrigenfalls auf ihre Todeserklärung und was dem anhängig, nach Borschrift der Geseitz erkannt, und den bekannten legitimirten Erben das Bermögen ausgeantwortet werden wird.

Pofen am 10. Dovember 1831.

Konigl, Preuß. Landgericht.

który przed około 20 lat do Acmii polskiéy wzięty, w Gdańsku wroku 1814, podobno umarł,

 wdowa Nowakowska, która w roku 1811, po śmierci męża kowala Nowakowskiego, stąd do Kaźmierza pod Kaliszem się oddaliła,

5) czeladnik professyi kuśnierskieży Bogusław Zygmund Meyer, urodzony w dn. 20. Marca 1788.
syn Kaźmierz: Gottharda Meyer i Anny Heleny z Schendlow, który w roku 1810. miasto swego urodzenia Obrzycko opuścił, i od tego czasu nie nie dał o sobie słyszeć,

iako też ich pozostawić się mogących sukcessorów i spadkobierców ninieyszem wzywa, aby się piśmiennie lub osobiście w przeciągu 9 miesięcy, naypóźniey zaś w terminie d n ia 23 go Października 1832. o godzinie 10. zrana przed Refer. Kaskel w naszéy izbie instrukcyinéy meldowali i postępowania dalszego oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie za zmarłych ogłoszeni będą i stosownie do prawa wiadomym i wylegitymowanym sukcessorom maiątek ich wydanym zostanie.

Poznań, dnia 10. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftationspatent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustadtichen Kreise belegene, zu ber Hofrath Tauchnissiden Concursmasse gehörige herrschaft Driebig, bestehend:

1) aus bem Gute Ober-Alt-Driebig 1. Antheils, gewurdigt auf 30,565

Rthl. 6 fgr. 3 pf,

a) aus dem Gute Ober-Alts Driebly II. Antheils, gewürdigt auf 20,363 Mthl. 1 fgr. 1 pf.,

3) aus dem Gute Ober-Alt, Driebig III. Antheils, gewürdigt auf 55,226 Athl. 9 fgr. 7 pf.,

von benen ein jeber Antheil als ein für sich bestebendes Gut foll versteigert wers ben, foll im Wege ber Licitation bffents lich an ben Meistbietenden verkauft wers ben, und die Bietungstermine sind auf

ben 23. Juni, ben 22. September, und der peremtorische auf

ben 22. December c., vor dem herrn Landgerichts Rath Mols tow Morgens um 10 Uhr allhier anges fest.

Besitsfählgen Raufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt ges macht, daß in dem letten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche hinders niffe eine Ausnahme zulaffen.

Uebrigens sieht mahrend ber Subhafation und bis 4 Wochen por bem legten Termine einem Jeden frei, uns bie Patent Subhastacyiny. Pod jurysdykcyą naszą w powiecie Wschowskim położona, do massy konkursowey Radzcy Nadwornego Tauchnitz należąca maiętność Drzewce, składaiąca się:

1) z wsi górnych starych Drzewiec I części, ocenioney na 30,565

tal. 6 sgr. 3 fen.,

2) z wsi górnych starych Drzewies II. części, ocenioney na 20,363 tal. 1 sgr. 1 fen.,

 z wsi górnych starych Drzewiec III. części, ocenionéy na 55,226 tal, 9 sgr. 7 fen.,

z których każda część iako poiedyncze dobra się zalicytuie, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzi ń 23. Gzerwcz, na dzień 22. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Grudnia r. b., zrana o godzinie 10. przed W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w mieyscu-

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zań podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Zresztą zostawia się każdemu wok ność, w czasie subhastacyi i aż do 4. sygodni przed ostatnim terminem doetwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Dabei werden die ihrem Wohnerte nach unbefannten Glaubiger, ale:

- e) die Viktoria geb. v. Zolznuska, verehelichte Gawlowska,
- 2) die Anna v. Zolzungka,
- 3) ber Riktmeister Carl v. Müller, zu diesen Terminen unter der Berwatz ming vergeladen, daß im Falle ihres kusbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch, nach erfolgter Erlegung des Kaufgeldes, die Lbschung der sämmtlichen eingetrazgenen, wie der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Fraufiadt ben 9. Februar 1832. Sbnigt. Preuf, Landgericht.

at any contest of the general to be

niesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Przytem zapozywaią się z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele, iako to:

- 1) Wiktorya z Zołżynskich Gawłowska,
- 2) Anna Zołżynska,
- 3) Karol Mueller, Rotmistrz, na termina powyższe pod tym rygorem, iż w razie ich niestawienia się nie tylko przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ale też po nastąpionem złożeniu summy szacunkowey, extabulacya wszystkich zahypotekowanych, iako i próżno wychodzących pretensyów, a mianowicie ostatnich, bez złożenia w tey mierze instrumentu rozporządzoną być ma.

Wschowa dnia 9. Lutego 1832. r. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Poieralcitation. Da über bas Raufgeld bes im 2Sagrowiecer Rreife belegenen, ben Stephan Mansfischen Erben augehbrigen Profifower Waffermub= lengrundfiucte, auf ben Untrag ber Real= glaubiger, ber Raufgelder = Liquidatione= Prozef eroffnet worden ift, fo haben wir gur Unmeldung ber Unfpriede ber Glaubiger an das Kaufgeld einen Termin auf den 14. Mar; 1832 por dem De= putirten herrn Landgerichte = Rath Jefel Vormittage um 9 Uhr in unferm Inftruftionegimmer anberaumt, und laben die etwa unbefannten Glaubiger mit ber Auflage vor, in biefem Termine entwe= ber in Perfon oder durch gulagige Bevoll= machtigte zu erscheinen, wibrigenfalls bie Ausbleibenden mit ihren Unfpruchen an bas Grundftuck prafludirt und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen fomobl gegen ben Raufer beffelben, als gegen die Glaubiger, unter welche bas Kauf= gelb vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Gnefen ben 14. November 1831.

Ronigl, Preug. Land=Gericht.

Zapozew edyktalny. Ponieważ nad summą szacunkową kupna młyna wodnego Prostkowa w powiecie Wagrowieckim położonego, do sukcesso. rów Stefana Manskiego należącego, na żądanie wierzycieli process likwidacyiny otworzony został, przeto wyznaczyliśmy do zameldowania pretensyi wierzycieli termin na dzień 14. Marca 1832. przed deputowanym W. Jekel Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinic o. w sali instrukcyinéy, na który z pobytu niewiadomych wierzycieli z tem zaleceniem zapozywamy, abysię w powyższym terminie albo osobiście lub też przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili, w przeciwnym bowiem razie niestawaiąci z pretensyami swemi do rzeczonego gruntu wykluczonemi i im tak co do okupiciela tegoż iako też do wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, wieczne milczenie nałożonem zostanie.

Gnieżno, d. 14. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekannemachung. Der kandges tichte Registrator Philipp Wilhelm Kries witsch von hier und die Jungfer Julie Saroline Platz aus Iduny haben für die, unter ihnen einzugehende She, durch den Vertrag vom 31. v. M., die unter Shesteuten stattsindende Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur allgemeinen Kennts niß gebracht wird.

Rrotofdin den 2. Februar 1832. Ronigl, Preug. Landgericht. Obwieszczenie. Registrator Sądu Ziemiańskiego JP. Filip Wilhelm Kriewitsch i Julianna Karolina Platz panna z Zdunow, na mocy układu przedślubnego z dnia 31. m. z.. co do małżeństwa między niemi zawrzeć się maiącego, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy małżonkami istnącą wylączyli, co ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Krotoszyn dnia 2. Lutego 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 52, des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastationspatent. Das hiesfelbst auf der Blesener Borstadt belegene, den Johann Neumannschen Scheleuten zugehörige Grundstück unter No. 349 nebst einem dazu gehörigen Garten, welches auf 104 Athl. 7 sgr. 6 pf. gesrichtlich abgeschätzt ist, soll Schuldenhalsber öffentlich verkauft werden.

Im Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Meferit haben wir zu dem Ende einen Termin auf ben 1 3. April c. Morgens um 8 Uhr im hiefigen Gerichtslofale angejetzt, wozu wir Kaufliebhaber hiers

mit einlaben.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur ein= gesehen werben.

Der Zuschlag erfolgt, wenn rechtliche

Sinderniffe es nicht verbieten.

Schwerin ben 27. Januar 1832. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Dom tuteyszy pod Nrem. 349. na przedmieściu Bledzewskim położony, małżonkom Jana Neumann należący, z ogrodem, sądownie na 104 tal. 7 sgr. 6 fen. oszacowany, z powodu długów publicznie sprzedanym bydź ma.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Międzyrzeckiego wyznaczyliśmy tym końcem termin na dzień 13. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 8. na naszym Sądzie, na który ochoty maiących kupców wzywamy.

Taxa i warunki kupna codziennie w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne

przyczyny nie przeszkadzą.

Skwierzyna d. 27. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Boiktalvorladung. Die unbekanns ten Erben

1) bes in Grapbowo am 10. Marz 1804 verstorbenen Anechts Wopclech,

9) des im April 1803 in Mielzon bers forbenen Burgers Michael Cachs

ailas Schewa,

3) bes ohngefahr im Jahre 1791 mit Tobe abgegangenen Probsted Jos hann Jerzewöfi in Mielzon, und

4) ber hiefelbst im Jahre 1805 bers forbenen Dienstmagd Marianna

Roffin,

eder deren nächste Verwandte werden zum Rachweise ihrer Verwandtschaft, späte, siens in dem auf den 23, Oktober d. J. Bormittags vor uns anstehenden Termine mit der Verwarnung vorgelazden, daß, wenn sie weder personlich noch durch gesetzlich zuläßige Vevollunächztigte sich melden, ihr in unserem Dezpositiorio besindlicher Nachlaß, und zwar

ad 1) 23 Mthl. 3 fgr. 8 pf., ad 2) 35 Mthl. 18 fgr. 2 pf., ad 3) 9 Mthl. 6 fgr. 3 pf.,

ad 4) 38 Rthl. 15 fgr.,

als ein herkenloses Gut bem Fisco guges sprochen und gur freien Disposition vers abfolgt werben wirb.

Wittowo ben 6. Januar 1832. Sonigl. Friedensgericht. Zapozew edyktalny. Nieznajomi spadkobiercy:

- 1) parobka Woyciecha w Grzybowie dnia 10. Marca 1804.,
- g) obywatela Michała Sachsa, Schewę zwanego, w Mielżynie w Kwielniu 1803.
- proboszcza Jana Jerzewskiego w Mielżynie około 1791. roku, i
- 4) służące Maryanny Rossin tu w 1805, roku zmarłych,

albo ich naybliżsi krewni, wzywaią się do wyprowadzenia swego powinowactwa naydaley w terminie d nia 23. Października r. b. przedpołudniem przed nami wyznaczonym, inaczey bowiem, ieżeli oni osobiście ani przez prawnych pełnomocników się niezgłoszą, pozostałość ich w depozycie naszym będąca, to iest:

ad 1) 23 Tal. 3 sgr. 8 fen.

,, 2) 35 - 18 · 2 · .. 3) 9 - 6 · 3 ·

,, 3) 9 - 6 - 3 ,, 4) 38 - 15 - -

iako bezdziedziczna skarbowi przysądzoną i do wolnego zarządu wydaną zostanie.

Witkowo, d. 6. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Dublikandum. Die ben Anna Konna Wandeltschen Erben zugehörigen, zu Kurnik, im Schrimmer Kreise, unter No. 20 belegenen, auf \$504 Athl. 25 sgr. gerichtlich abgeschätzten Grundstücke, bestehend aus dem Wohnhause unter No. 20 nebst Neben. Gebäuden, aus 2 Bockswindmühlen, 60 Beete kand und einer Scheune, sollen auf den Antrag eines Gläubigers, im Auftrage des Königl. Landgerichts Posen, im Wege der nothe wendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu haben wir die Vietungstermine auf

1) ben fiebenten Februar

2) ben zehnten April

1832,

3) ben fiebenten Juni

von benen ber letzte peremtorisch ist, in unserm Gerichtslokale Bormittags 9 Uhr anberaumt, und laben Kaussussige zu benselben vor. Die Kausbedingungen werden im ersten Termine entworfen werden. Jeder Mitbietende hat eine Gaution von roo Athl. baar zu erlegen.

Bnin ben 31. Oftober 1831.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Publicandum. Nieruchomości sukcessorów Anny Roziny Wandelt w Kurniku, powiatu Szremskiego, pod No. 20 położone, na 2504 tal. 25 sgr. sądownie ocenione, składa-iące się z domu mieszkalnego pod No. 20. z przybudowaniem, dwuch wiatraków, 60 zagon roli i stodoły, na wniosek wierzyciela iednego, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, drogą potrzebnéy subhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine na dnie

1) siódmego Lutego

2) dziesiątego Kwietnia 3) siódmego Czerwca,

1832,

z których ostatni iest peremtoryczny, w sądownictwie naszém zrana o godzinie 9. i do tych ochotę kupna maniących wzywamy.

Warunki licytacyine w pierwszym terminie ułożone będą. Każdy licytant kaucyą 100 tal, złożyć winien.

Bnin d. 31. Pazdziernika 1831. Król, Pruski Sąd Pokoju, Um 3. Marg 1783 ftarb zu Nieswias ftowice ber gewesene Bierbrauer Franz Kaniewsti, auch v. Kaniewsti genannt, beffen Nachlaß 150 Athle, beträgt.

Die unbekannten Erben werden hiers durch vorgeladen, sich am 20. April 1832 im hiefigen Gerichts-Gebäude zu melden, ihr Erbrecht gehörig nachzuweis sen, widrigenfalls sie mit ihren Erbans sprüchen präcludirt, und der Nachlaß als herrenloses Gut, dem Fisko zugesprochen wird.

Wagrowiec ben 15 Juni 1831. Abnigl. Preuß, Friedensgericht.

Dnia 3. Marca 1783. umarł w Nieświastowicach Franciszek Kaniewski były mielcarz, też iako rodu szlacheckiego podany, którego pozostałość wynosi 150 Tal.

Nieznaiomi sukcessorowie zapożywaią się, aby w terminie dnia 20. K wietnia 1832. w sądzietuteysym się zgłosili, prawo swe sukcessyonalne udowodnili, w razie bowiem przeciwnym z takowem prekludowani będą, massa zaś na rzecz kraiową przysądzoną zostanie.

Wągrowiec d. 15. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der Dekonom Paul Wilkans aus Chrzonowo, Graus benzer Kreises, geburtig, ist wegen begangenen Berbrechens seines Abels verslustig erklart worden, welches hierdurch bekannt gemacht wird.

Roronowo ben 6. Februar 1832. Ronigliches Inquifitoriat.

Obwieszczenie. Paweł Wilkans ekonom, rodem z Chrzonowa, powiatu Grudziądzkiego, skazany został na utratę ślachectwa za popełnioną zbrodnią, co się ninieyszem do wiadomości podaie.

Koronowo dnia 6. Lutego 1832. Królewski Inkwizytoryat.